

WILLIAM ANDREW LUKE Son of Henry Luke and Harriet Luce, Born Jan. 29, 1860, Spanish Fork, Utah, Manager Luke's Hot Pots at Midway, Utah, Road Supervisor, 255

LUKE, WILLIAM ANDREW (son of Henry Luke and Harriet Luce). Born Jan. 29, 1860, Spanish Fork, Utah.

Married Ellen M. Busby Jan. 27, 1881, at Salt Lake City (daughter of John K. Busby of Glasgow, Scotland, and Harriet Emma Killian of Missouri, pioneers with oxteam company). She was born July 23, 1860. Their children: John Henry b. Dec. 28, 1881; William Andrew b. Dec. 30, 1883, m. Leona Jenson; Nellie May b. Oct. 1, 1885, m. William Gibson; George Edward b. May 20, 1887, m. Jennie Gibson; Charles Franklin b. Nov. 26, 1888, m. Cordelia Shelton; James Alfred b. Dec. 17, 1890, d. Sept. 4, 1891; Douglas b. Oct. 13, 1892, d. Aug. 22, 1899; Wallace b. Jan. 10, 1895; Otto b. July 26, 1896; Violet b. June 10, 1898, d. Jan. 21, 1899; Pansy b. May 18, 1900, died same day; Lawrence b. May 22, 1901; Avon b. April 18, 1903. Family home Midway, Utah.

Elder. Road supervisor. Farmer and freighter. Manager Lukes Hot Pots at Midway, Utah.

## WILLIAM ANDREW AND ELLEN MATILDA BUSBY LUKE



William Andrew Luke, Sr., was born anuary 29, 1860 in Spanish Fork, a son of lenry and Harriet E. Luce Luke. He maried Ellen Matilda Busby January 27, 1881 the Salt Lake Endowment House. He led June 9, 1925 and is buried in Heber.

Ellen Matilda Busby Luke was born July 3, 1860 in Salt Lake City, a daughter of shn and Harriet Emma Killian Busby. She ned October 12, 1946 and is buried in leber.

The Luke family moved to Heber when Villiam was only six months old. When e was six his father died leaving his mother with six small children to care for. He, ie oldest boy, assumed much of the responbility for the family as he grew older. He orked as a freighter with an ox team from other to Salt Lake, and also was road ipervisor of Midway for many years.

William engaged in farming until 1888 hen he purchased the Hot Pots resort in Indway. He owned and managed the reset until about two years before his death, is son John took over management of the isiness in 1923.

William suffered a paralytic stroke in 3 and was bedfast for two years before

his death. He was an elder in the Church at the time of his death. Ellen lived for 21 years in the 10th Ward in Salt Lake prior to her marriage. She was employed at ZCMI manufacturing over-

in Salt Lake prior to her marriage. She was employed at ZCMI manufacturing overalls before she married. With her husband she moved to Heber and lived for eight years before going to the Midway resort. She proved a good helpmate to her husband in operating the resort.

William and Ellen were the parents of 13 children:

John Henry Luke, married Alada G. Ross; William Andrew Luke, Jr., married Leona Jensen and Elizabeth Shelton Meeks;

Mrs. William Wells (Nellie May) Gibson;

George Edward Luke, married Jannett Gibson:

Charles Franklin Luke, married Cordelia Shelton:

James Alfred Luke, died in infancy; Douglas Luke, died in youth:

Wallace Luke, married Clara E. Bentley;

Otto Luke, married Sarah Jane Fausett, died: Gladys Lyon, died: Blanche Swain, died: and Agnes Babcock;

Violet Luke, died in infancy:

Pansy Luke, born and died the same day; Lawrence Luke, married Leona Knudson; Avon Luke, married Sadie Dudley.

Wm Andrew Luke:

Ox team freighter

farmer

Road Builder

Hot Pots resort operator

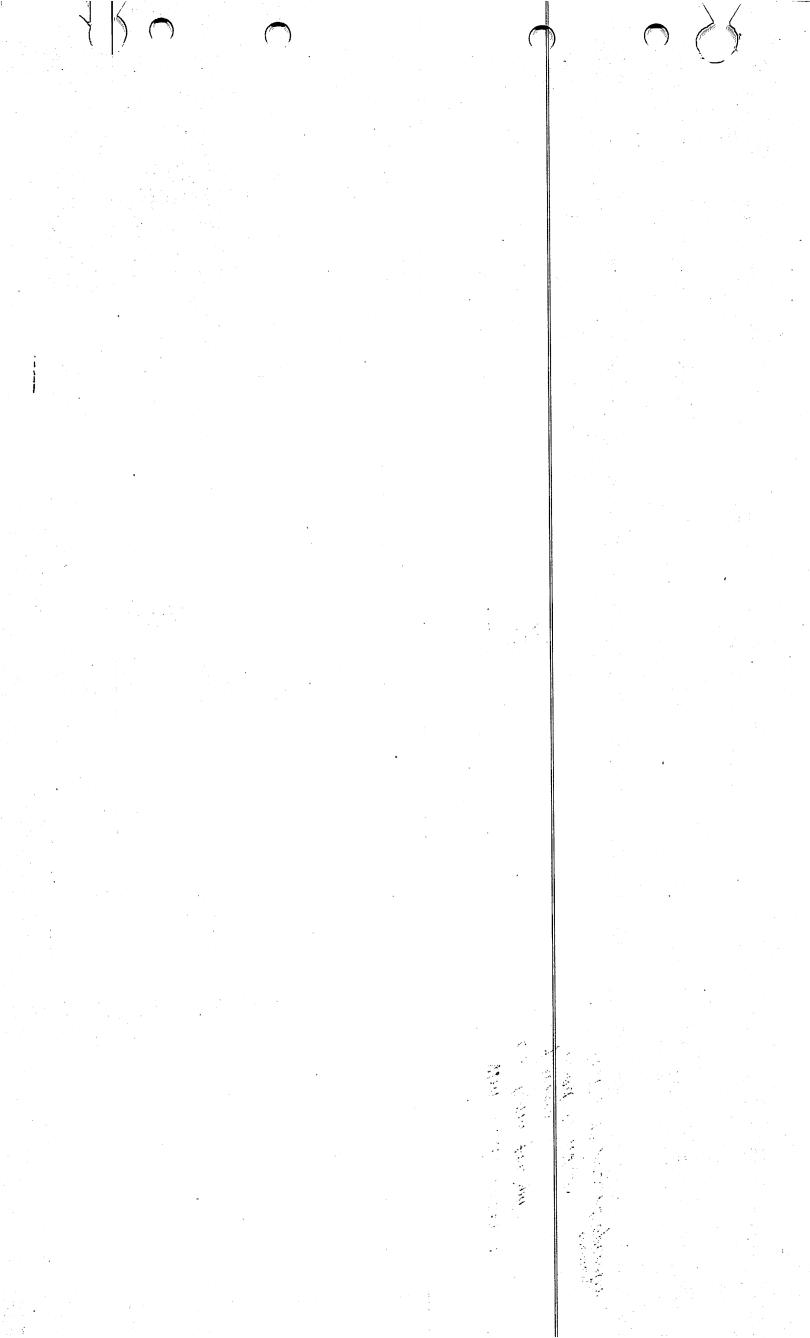

## WILLIAM ANDREW AND ELLEN MATILDA BUSBY LUKE



William Andrew Luke, Sr., was born January 29, 1860 in Spanish Fork, a son of Henry and Harriet E. Luce Luke. He married Ellen Matilda Busby January 27, 1881 in the Salt Lake Endowment House. He died June 9, 1925 and is buried in Heber.

Ellen Matilda Busby Luke was born July 23, 1860 in Salt Lake City, a daughter of John and Harriet Emma Killian Busby. She died October 12, 1946 and is buried in Heber.

The Luke family moved to Heber when William was only six months old. When he was six his father died leaving his mother with six small children to care for. He, the oldest boy, assumed much of the responsibility for the family as he grew older. He worked as a freighter with an ox team from Heber to Salt Lake, and also was road supervisor of Midway for many years.

William engaged in farming until 1888 when he purchased the Hot Pots resort in Midway. He owned and managed the resort until about two years before his death. His son John took over management of the business in 1923.

William suffered a paralytic stroke in 1923 and was bedfast for two years before

760

Andrew was born in northern Sweden, and was employed as a traveling salesman for men's clothing. He met his wife during his business travels.

Successful in his sales work, Andrew was able to save enough money to pay his family's fare to America, and also pay for two other families to come with them.

After coming to America, Andrew settled in Heber City in 1873 and then three years later moved to Park City where he began prospecting in the mountains. He discovered many claims and was able to sell them for good prices. His greatest discovery was what is now known as the Silver King Mine. Through his lack of knowledge of American courts and the ways of dishonest men, this rich discovery was taken away from him. However, he did receive enough from it to buy a choice piece of property in lyidway in 1893 from Anna Moser.

Being a very industrious man. Andrew started many work projects on his new property. He hired many of the residents of Midway to help him. He cleared many acres of sagebrush and oak, leveled the high places on his farm and planted many acres of grain. He planted a lovely orchard against the mountain and drained swamps. He erected a large water wheel to furnish power for chopping grain and doing many other farm tasks. He built a small red brick home and then later a larger one. He also built a large swimming pool to take advantage of the warm springs that dotted his property.

In 1899 Andrew deeded his property to his son John, reserving the land where the little brick house stood. He lived there until his death.

Children of Andrew and Brita Lundin were:

Mrs. John (Betsy) Anderson;

Mrs. Anton (Anna M.) Anderson;

John N. Lundin, married Emma Durtschi; Andrew Lundin, died at the age of two.

Andrew and Brita also reared the family of Peter Johnson, one of the families they brought to America, after both parents died. These children were:

Ollie Johnson, John Johnson, Annie Johnson, Maggie Johnson and Andrew Johnson.

## WILLIAM ANDREW AND ELLEN MATILDA BUSBY LUKE



William Andrew Luke, Sr., was born January 29, 1860 in Spanish Fork, a son of Henry and Harriet E. Luce Luke. He married Ellen Matilda Busby January 27, 1881 in the Salt Lake Endowment House. He died June 9, 1925 and is buried in Heber.

Ellen Matilda Busby Luke was born July 23, 1860 in Salt Lake City, a daughter of John and Harriet Emma Killian Busby. She died October 12, 1946 and is buried in Heber.

The Luke family moved to Heber when William was only six months old. When he was six his father died leaving his mother with six small children to care for. He, the oldest boy, assumed much of the responsibility for the family as he grew older. He worked as a freighter with an ox team from Heber to Salt Lake, and also was road supervisor of Midway for many years.

William engaged in farming until 1888 when he purchased the Hot Pots resort in Midway. He owned and managed the resort until about two years before his death. Its son John took over management of the susiness in 1923.

William suffered a paralytic stroke in 923 and was bedfast for two years before

759



way to help him. He cleared many acres of sagebrush and oak, leveled the high places on his farm and planted many acres of grain. He planted a lovely orchard against the mountain and drained swamps. He erected a large water wheel to furnish power for chopping grain and doing many other farm tasks. He built a small red brick home and then later a larger one. He also built a large swimming pool to take advantage of the warm springs that dotted his property.

In 1899 Andrew deeded his property to his son John, reserving the land where the little brick house stood. He lived there until his death.

Children of Andrew and Brita Lundin were:

Mrs. John (Betsy) Anderson;

Mrs. Anton (Anna M.) Anderson;

John N. Lundin, married Emma Durtschi; Andrew Lundin, died at the age of two.

Andrew and Brita also reared the family of Peter Johnson, one of the families they brought to America, after both parents died. These children were:

Ollie Johnson, John Johnson, Annie Johnson, Maggie Johnson and Andrew Johnson.

## WILLIAM ANDREW AND ELLEN MATILDA BUSBY LUKE



January 29, 1860 in Spanish Fork, a son of Jenry and Harriet E. Luce Luke. He marged Ellen Matilda Busby January 27, 1881 in the Salt Lake Endowment House. He hed June 9, 1925 and is buried in Heber. Ellen Matilda Busby Luke was born July 8, 1860 in Salt Lake City, a daughter of William Andrew Luke, Sr., was born

ohn and Harriet Emma Killiam Bushy. She red October 12, 1946 and is buried in leber.

The Luke family moved to Heber when Vilham was only six months old. When bility for the family as he grew older. He ober to Salt Lake, and also was road with six small children to care for. He. orked as a freighter with an ox team from was six his father died leaving his mothe oldest boy, assumed much of the responpervisor of Midway for many years.

William engaged in farming until 1888 hen he purchased the Hot Pots resort in s son John took over management of the Jidway. He owned and managed the re-rt until about two??vears before his death.

William suffered as paralytic stroke in 23 and was bedfast for two years before siness in 1923.